# GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 26647

CALL No. 063.05/S.P.H.K.

D.G.A. 79





### Akademie der Wissenschaften in Wien Philosophisch-historische Klasse

Sitzungsberichte, 198. Band, 5. Abhandlung

## Eine Tiroler Liederhandschrift aus dem 18. Jahrhundert

Von

26647

#### Robert Lach,

korresp. Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in Wien

Gedruckt mit Unterstützung aus dem Jerôme und Margaret Stonborough-Fonds

Vorgelegt in der Sitzung am 29. November 1922

063.05 P.H.K. -A155

1923

Hölder-Pichler-Tempsky A.-G.

Wien und Leipzig

Kommissions-Verleger der Akademie der Wissenschaften in Wien

(633)

| CENTRAL ARCHAEOLOGIG               | AD         |
|------------------------------------|------------|
| LIBRARY, NEW DELHI.                |            |
| LIBRARY, NLW DELHI.  Acc. No       |            |
| Date 9. 5-5                        | 4000       |
| Date. 063.05<br>Call No. 5.P. H. K | and indiff |

Druck von Adolf Holzhausen, Universitäts-Buchdrucker in Wien. Durch die freundliche Mitteilung Herrn Professors Dr. Oswald Menghin wurde ich auf eine Liederhandschrift aufmerksam gemacht, die sich in seinem Besitze befindet und die er mir in liebenswürdigster Weise behufs näherer Untersuchung zur Verfügung stellte. Da mir nun einzelne Partien des Heftes in gleicher Weise für den Folkloristen wie für den Musikhistoriker (namentlich hinsichtlich der darin verzeichneten Gesänge und Tänze) nicht uninteressant scheinen, gestatte ich mir hiemit, sie im nachfolgenden zur Kenntnis der Öffentlichkeit zu bringen, in der Hoffnung, damit dem einen oder andern Kenner des süddeutschen (und speziell tirolischen) Volksliedes einen vielleicht nicht unwillkommenen kleinen Beitrag zur Erweiterung des Materialschatzes und damit auch des Bildes des volkstümlichen Gesanges im 18. Jahrhundert zu liefern.

Das in Rede stehende Heft oder Büchlein, Oktavformat (22·3 cm × 17·8 cm), in Pappe gebunden, mit getüpfeltem und marmoriertem Einband, enthält 87 Folio, auf deren ursprünglich leerer erster Seite von der Hand des Entdeckers notiert steht:

,Gesangsbuch aus Platt in Passeier Geschrieben von

Verschiedenen u. zu verschiedenen Zeiten. Die ältesten Gesänge wie die Weihnachts-, Oster-, Todten- und Hochzeitslieder reichen dem Manuscripte nach wohl reichlich in die 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts zurück, textlich dürften sie theilweise noch älter sein. Das Buch ist ein hochinteressanter Beitrag zur Volkskunde und Volkspoesie Tirols.

Aufgefunden von Al. Menghin in einem Bauernhause in Tassach bei Platt in Passeier am 14. Juli 1901.

Ich habe diesen Bemerkungen nichts weiter hinzuzufügen, als daß nicht bloß die ältesten, sondern überhaupt sämtliche

Partien des Büchleins dem 18. Jahrhundert angehören und über die Zeit des Konsulats Napoleons, also etwa 1796 oder 1798, nicht hinausreichen. Dies scheint mir — ganz abgesehen von den weiter unten noch näher zu erörternden inneren Kriterien — auch schon daraus hervorzugehen, daß einerseits auf p. 19<sup>b</sup> unter den Instrumentalnotierungen ein "Marche Buonebarde" eingetragen ist, dessen Benennung allein wohl schon deutlich in sich den Hinweis auf die Jahre der ersten Periode im öffentlichen Auftreten Napoleons, also als General und später Konsul, in sich trägt (jedenfalls ist sie nach Napoleons Kaiser-krönung unwahrscheinlich), während andererseits am Ende des Heftes, auf fol. 85<sup>b</sup>—87<sup>e</sup>, Mozarts "Bey Männern, welche Liebe fühlen" eingetragen ist, was also ebenfalls auf denselben Zeitpunkt, zweite Hälfte der Neunzigerjahre des 18. Jahrhunderts, hindeutet.

Und damit stimmen nun auch vollkommen die inneren, stilistischen Merkmale überein. Außer den in Beilage B wiedergegebenen Tänzen und Liedern enthält das Büchlein zahlreiche Notierungen von Kirchenmusik (immer, so wie alle musikalischen Notierungen der Handschrift, auf zwei Systemen niedergeschrieben: das obere, meist zweistimmig, häufig in Terzen-, beziehungsweise Sextenparallelen geführt, die Singstimmen, das untere der Baß), und zwar auf fol. 1b-4b, beziehungsweise 5°-9°, je ein Requiem, fol. 12°-16°, beziehungsweise 17°-18b je eine Messe (bis inkl. Sanctus, ohne das Agnus dei), ebenso fol. 24b-28a, beziehungsweise 28b-32a je eine Messe (ebenfalls oline Agnus) in C und G dur, ferner fol. 32b-33b ein Messenfragment (drei Sätze: Kyrie, Et in terra pax, Patrem omnipotentem bis propter nostram salutem descendit de c(o)elis') für eine Singstimme allein (ohne Baß und Begleitung) in F dur und schließlich fol. 35 b-36 ein zweistimmiges Regina c(o)eli mit Baß, sowie fol. 87b (die letzte Seite des Büchleins) ein ebenfalls zweistimmig mit Baß gesetztes Tantum ergo in C dur. Wenn von allen diesen Kirchenmusikstücken nicht ein einziges in die Beilage B aufgenommen wurde, so hat dies seinen Grund darin, daß diese Notierungen weder für den Musikhistoriker, noch auch für den Folkloristen auch nur das leiseste Interesse haben; stilistisch zeigen sie jenen nur allzuwohl bekaunten, unsäglich langweiligen Typus, wie er aus unzähligen

Kirchenkompositionen von der zweiten Hälfte und vom Ende des 18. Jahrhunderts her etwa im Stile der Michael Haydnschen Kirchenmusiken uns entgegentritt und wie man ihn im musikalischen Repertoire zahlloser Dorf- und Provinzstädtleinkirchen Österreichs und Süddeutschlands noch heute häufig antreffen kann. Aus dem gleichen Grunde (daß nämlich daraus kein neues charakteristisches Bild zu gewinnen ist) wurde auch die Notierung auf fol. 85 – 87 nicht aufgenommmen, die — wie schon vorhin erwähnt — Mozarts Arie ,Bey Männern, welche Liebe fühlen (in zwei Systemen notiert) enthält.

Anders verhält es sich dagegen mit den auf fol. 11b einsetzenden und nach mehrfacher Unterbrechung durch die dazwischen hinein eingetragenen eben erwähnten Kirchenmusikstücke (fol. 12b-18b, 24b-33b, 35b-36a) von fol. 37b in continuo bis nahezu zum Schlusse des Büchleins, fol. 84, sich erstreckenden Notierungen von Tänzen und Liedern. Sie wurden in Beilage B aufgenommen, da sie mir - wie gesagt - teils in folkloristischer, teils in musikhistorischer Hinsicht nicht uninteressant schienen. Was nun die Niederschrift dieser sowie überhaupt sämtlicher musikalischer Notierungen des Heftes anbelangt, so ist diese, wie schon der flüchtigste Blick auf die Musikbeilage B zeigt, größtenteils überaus mangelhaft und dilettantisch. Während die Eintragungen auf den ersten Seiten (bis fol. 7ª) den Duktus einer geübten, eine saubere. zierliche und bei aller Schnelligkeit doch recht klare Notenschrift produzierenden Hand eines offenkundig ersichtlich recht intelligenten Schreibers zeigen, wechseln in den folgenden Eintragungen die verschiedensten Hände ab und manche darunter (so namentlich auch bei den Liednotationen) zeigen einen derartig plumpen, unbehilflichen Duktus oder derartige Ungeschicklichkeit in der bloßen Kopierung eines ersichtlichermaßen vorgelegenen Originales, daß man den gänzlichen Mangel an Übung und praktischer Erfahrung auf den ersten Blick wahrnimmt. Gelegentlich ist der Schreiber so unmusikalisch, beziehungsweise ermangelt derart jeder musikalischen Vorstellungskraft oder jedes (absoluten wie auch nur relativen) Gehörs, daß er dessen nicht einmal gewahr wird, wenn er sich beim Abschreiben seiner Vorlage irrt und eine ganze Zeile hindurch mit den Noten der melodieführenden Ober-

stimme einen Takt hinter dem dazu gehörigen Basse zurückbleibt; ein besonders schreiender Fall von derartigem Unverständnis liegt auf fol. 20 vor, wo der erste Takt des Basses unter dem Auftakte der Oberstimme steht und demgemäß unter dem ersten Takte der letzteren der zweite Takt des ersteren und so fort bis zum Zeilenschluß. Die gleiche Gedankenlosigkeit wiederholt sich am Schlusse desselben Menuetts, wo der erste der drei letzten Takte des Basses in der Vorlage des Schreibers offenbar auch gleichlautend im viertletzten Takte als Baß diente, vom Schreiber aber bei seiner Kopierarbeit aus Versehen nur einmal notiert wurde, so daß die drei letzten Takte des Basses schon unter dem viertletzten Takte der Oberstimme beginnen und demgemäß deren letzter Takt dann ohne Baß bleibt. Ganz entstellt bis zur Unkenntlichkeit ist das zu diesem Menuett gehörige Trio, bei dem der Schreiber die Takte der Baßstimme ganz schleuderhaft und flüchtig beliebig unter gar nicht dazugehörige Takte der Oberstimme schrieh, in dieser selbst die Taktstriche ganz willkürlich bald ausließ, bald an falscher Stelle setzte usw. Es ist klar, daß in der Vorlage dieses Trio so notiert sein mußte:





Auch sonst begegnen uns in der Handschrift häufig die haarsträubendsten Fehler, beziehungsweise Flüchtigkeiten in der Abschrift: Rhythmisierung sowie Harmonisierung: eines der stärksten Beispiele in dieser Hinsicht ist wohl das auf fol. 77 beingetragene Lied "Dort unten auf griener Heiden", das in der Handschrift ursprünglich überhaupt ganz ohne jede Rhythmisierung notiert ist; erst nachträglich wurden dann von einer anderen Hand die in Beilage B durch punktierte Linien angedeuteten Taktstriche mit Bleistift beigefügt. Es bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung und Begründung, daß und warum die Originalfassung dieser Melodie nicht anders gelautet haben kann als folgendermaßen:



lauten konnte (wobei ich die ungeschickte und harmonisch, wie ersichtlich, gelegentlich fehlerhafte Stimmführung der zweiten Stimme hier unverändert wiedergebe). Ähnlich ist das auf fol. 71<sup>b</sup> ohne Taktstriche und mit Bleistift von späterer Hand als der des Textschreibers notierte, nach dem vierten Takte abbrechende Melodienfragment in der Weise rhythmisiert zu lesen, wie ich dies durch die punktierten Taktstriche angedeutet habe, ebenso wie das mit dem zweiten Takt abbrechende Liedfragment auf fol. 64<sup>b</sup>: 'Auf! der Freude zu genießen' nur



Auf die Korrektur der übrigen zahllosen Schreib-, beziehungsweise Satzfehler hinsichtlich Harmonik, Rhythmisierung u. dgl. hier näher einzugehen, steht wohl nicht dafür; ich habe mich darauf beschränkt, die allerärgsten durch ein beigesetztes (sic) ersichtlich zu machen, einerseits, um so das Bild der Originalhandschrift diplomatisch getreu zu bewahren, anderseits aber auch mich gegen den Verdacht einer schleuder- und fehlerhaften Wiedergabe des Originals, in dem Sinne, daß etwa durch ein Verschulden meinerseits oder des Stechers beim Stiche der Musikbeilage B nachträglich Fehler in die musikalischen Notationen geraten sein könnten, zu sichern. Im übrigen sind alle diese Schreib- und Satzfehler der Handschrift derart elementar und offenkundig, daß jeder musikalische oder fachlich gebildete Leser auf den ersten Blick erkennt, wie die betreffende Stelle richtig zu lauten hat. In einzelnen Fällen, wo Vorzeichnungen u. dgl. vom Schreiber ausgelassen wurden, das Verständnis der betreffenden Stelle dadurch aber zu sehr erschwert wäre, habe ich mir erlaubt, das Fehlende in Klammer oder über dem Liniensystem beizufügen; fehlende Taktstriche oder Fahnen sind gelegentlich durch punktierte ergänzt, beziehungsweise angedeutet. Nicht überall ist der Schreiber dazu gekommen, auch die Begleitung der von ihm notierten Melodien niederzuschreiben; in manchen Fällen, so im ersten Teil des Büchleins auf fol. 20° und 23° (,Minuet ex C') sowie 23°, im zweiten Teil, dem ,Theil mit Arien', auf fol. 53b, 54b, 61b, 62b, 64b, 68b-71 a. 77 b und 79 b - 84 a stehen nur die Melodien allein, trotzdem der Raum für die Begleitung ausgespart, d. h. ein zweites System leer gelassen ist. Bei einer großen Anzahl von Liedern, deren Text verzeichnet ist, fehlt jede musikalische Notierung, obwohl auch hier für deren Zweck überall je zwei Systeme von Notenlinien freigelassen, beziehungsweise säuberlich mit Lineal eingetragen sind, so auf fol. 51b-53a, 55b-60b, 69b-70a, 71b-75°, 76°-77°, 78°-79° und zweite Hälfte von fol. 81°-82°. Fol. 48b, 49b-50a, 65a-68a sowie 84b-85a endlich sind ganz leer geblieben; fol. 49 a ist als Titelblatt des zweiten Teiles benutzt und darauf ,Theil mit Arien' eingetragen.

Was nun die in dem Büchlein verzeichneten und in Beilage B wiedergegebenen Musikstücke selbst anbelangt, so zeigen diese - genau so wie die vorhin erwähnten, hier nicht aufgenommenen kirchenmusikalischen Notationen der Handschrift - geradezu ideal alle typischen Merkmale der Musik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und der Volksmusik insbesondere. So schon vor allem die im ersten Teil der Handschrift, von fol. 11<sup>b</sup> angefangen bis 47<sup>b</sup>, eingetragenen Tänze, die in geradezu typischer Weise die für jene Periode so charakteristische Vermengung und Vermischung des Menuetts mit der Form der sogenannten "Teutschen" Tänze (und idealisierten [oder wenigstens etwas verfeinerten] ,Ländler'), das Herauswachsen der letzteren aus dem ersteren, zeigen. Während die auf fol. 20ª (untere Hälfte) bis fol. 23b eingetragenen Tänze den Menuettcharakter, wie sie ihn typisch in ihrem Bau anzeigen, so auch schon durch die ausdrückliche Überschrift "Menuetti", beziehungsweise "Minuet" zum Ausdruck bringen, sind die meisten übrigen in der Handschrift verzeichneten Tänze, so vor allem die auf fol. 11, 12, 19, 20 a (obere Hälfte), 34-47b, dem Typus der Ländler, beziehungsweise ,teutschen' Tänze

zuzurechnen, und zwar zeigen die auf fol. 11, 12, 40 mehr oder minder reinen, unverfälschten Ländlercharakter, die übrigen den der ,teutschen' Tänze. Die auf fol. 34, 37-38, 41-42ª und 47 b verzeichneten Tanzstücke wird man wohl als Contretänze ansprechen dürfen; speziell die Stücke auf fol. 34, 37-38 und 41 b zeigen auffallende Ähnlichkeit, ja Übereinstimmung mit dem Charakter der Touren Poule, Pastourelle und Pantalon der späteren Quadrille, während die auf fol. 42° und 47° notierten Stücke im 2/4-Takt mit dem älteren Typus der Contretänze vollkommen übereinstimmen, wie er uns z. B. schon am Anfang des 18. Jahrhunderts entgegentritt und wie ich ihn u. a. in Handschriften der Wiener Nationalbibliothek aus dieser Zeit angetroffen und beschrieben habe. 1 Auf die Zugehörigkeit dieser Stücke zu Contretänzen (also auf den Ursprung aus Frankreich) scheint mir u. a. auch die Überschrift des auf fol. 37b notierten Tanzes: , Monfermy' hinzudeuten. (Ob man diesen Namen nicht richtig als Monfrény zu lesen haben und an eine Beziehung zu dem in Norditalien, z. B. im Friaulischen und Venezianischen, einheimischen italienischen Tanze Monfrino<sup>2</sup> zu denken berechtigt sein dürfte, muß ich mangels Beweismaterials vorläufig dahingestellt sein lassen.) Ganz rätselliaft ist mir Name und Charakter des auf fol. 24ª notierten Stückes, Cognalien' (vielleicht auch Cagnalien, Cagnalier zu lesen?) geblieben. Übersetzt man sich dieses harmonische Monstrum aus der geradezu scheußlichen, haarsträubenden musikalischen Unorthographie in eine halbwegs menschliche, harmonisch zivilisierte Schreibweise, so reduziert sich das Ungetüm auf die folgenden schülerhaft zahmen und steifen Gänge:



Vgl., Zur Geschichte des Gesellschaftstanzes im 18. Jahrhundert'. Wien, Verlag Strache, 1920.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl., Volkslieder in Lussingrande'. (In: Sammelbände der I. M. G. 1904, IV. Jahrgang, p. 642.)



Freilich ist damit auch noch immer nichts gewonnen, denn was diese den ersten Anfaugsversuchen eines unbegabten Harmonieschülers gleichende Reihenfolge von Akkorden mit irgendeiner Tanz- oder sonstigen musikalischen Form gemein haben soll, ist mir unergründlich. Oder sollte der Titel Cagnalien vielleicht ein beim flüchtigen Hören des undeutlich und rasch gesprochenen Wortes entstandenes Mißverständnis für Canarien (= Canarie?) sein? Aber mit dieser schon damals, zur Zeit der Niederschrift des in Rede stehenden Stückes, längst veralteten und vergessenen Tanzform hat das erstere in seinem Bau, Charakter usw. auch nicht die leiseste innere Verwandtschaft, etwa von der durch das Achteltremolo angedeuteten schnellen Bewegung abgesehen. Immerhin glaube ich, daß man es auch hier mit einem zum Typus der Contretänze gehörigen, in geradem Takte sich bewegenden Tanze zu tun haben dürfte, dessen Niederschrift nach vielleicht öfterem Abschreiben durch 3., 4. und 10. Hände schließlich derart verstümmelt wurde, daß aus

der vorliegenden Abschrift letzter Hand kein Bild mehr vom Urtypus der Melodie (die ursprünglich, in der ältesten, ersten Niederschrift vielleicht separat notiert und dann in Verlust geraten sein mochte, so daß nur mehr die etwa durch Streichinstrumente ausgeführte Begleitung übrig blieb, die dann von gedankenlosen Schreibern verständuislos abgeschrieben wurde, ohne daß sie bemerkt hätten, daß die Hauptsache, die — etwa durch eine Flöte vorgetragene — Melodie, fehle) zu gewinnen ist. Wie immer denn nun auch sei: jedenfalls scheint mir schon die französische Benennung des Stückes ebenfalls auf die ursprüngliche Zugehörigkeit zu Contretänzen hinzudeuten.

Weit interessanter aber als alle diese bisher kurz erörterten Tänze sind - und zwar sowohl für den Folkloristen als auch den Literatur- und Musikhistoriker - die im zweiten Teil der Handschrift notierten Hirten-, Weihnachts-, Oster-, Totenund Hochzeitslieder. Der durchaus volksmäßige, d. i. aus dem Volksgeiste heraus erwachsene Habitus aller dieser Gesänge ist dichterisch wie musikalisch so unverfälscht ursprünglich und autochthon, daß schon darin allein ein Kriterium für die Bestimmung des Ursprungs dieser Weisen liegt. Ich verweise - ganz abgesehen von den speziell tirolerischen Eigentümlichkeiten des Dialektes, in dem die Texte dieser Weisen verfaßt sind — u. a. nur z. B. auf die im Liedfragment auf fol. 81b zutage tretende, spezifisch für den österreichischen Volksdialekt (bei Gebetsformeln des Ave Maria) charakteristische, sprachlich gänzlich falsche Betonung: "Gegrüßet seist du" und dgl., die nur allzudeutlich den Hinweis auf ihre österreichische Provenienz in sich trägt. Vergleicht man diese Lieder mit den von Pailler, Hartmann u. a. gesammelten Texten der Singweisen salzburgischer, tirolischer und dergleichen geistlicher Volksschauspiele, so tritt diese innere Wesensverwandtschaft und -übereinstimmung so auffallend und mit schlagender Prägnanz zutage, daß es überflüssig ist, darüber noch weiter Worte zu verlieren. Ich glaube denn auch, daß wir wenigstens in einigen der in Beilage B wiedergegebenen Hirten-, Weihnachts-, Oster- und Marienlieder noch erhaltene Bruchstücke und Reste solcher uralter alpenländischer geistlicher Volksschauspiele zu erkennen haben dürfen. In musikalischer Hinsicht speziell möchte ich noch auf die frappante Ähnlichkeit,

beziehungsweise Wesensidentität aufmerksam machen, welche die uns hier vorliegenden Weisen in ihrem musikalischen Bau, Habitus usw. mit den süddeutschen, speziell bayrischen Volksweisen zeigen, die zur Zeit derselben musikhistorischen Epoche, d. i. in der ersten Hälfte, Mitte und Anfang der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Süddeutschland, speziell Bayern und Schwaben, im Umschwung waren und für Sebastian Sailer die Modelle der Melodien seiner geistlichen Komödien lieferten.<sup>1</sup>

Wenden wir uns schließlich noch der letzten aufzuwerfenden Frage zu: der nach den Kreisen der Bevölkerung, in denen der Ursprung dieser Gesänge zu suchen sein mag, so scheint es mir, daß wir hier in erster Linie (und wohl fast ausschließlich) an Schulmeister. Dorforganisten und dgl. zu denken haben dürften, die je bei dem an sie Herantreten aktueller Anlässe (z. B. bei Hochzeiten, Leichenfeierlichkeiten und dgl.) wohl auf Bestellung und gegen materielle oder in naturalibus Entschädigung seitens der Besteller sich in dichterischen und musikalischen Produktionen versuchen und den Pegasus als künstlerische Sonntagsreiter besteigen mochten. Darauf scheint mir - abgesehen von dem dem geistigen und Bildungsniveau eines Dorfschulmeisters entsprechenden, dem Katechismus und der biblischen Geschichte entlehnten stereotyp-volkstümlichen Gedanken- und Bildervorrat der Weihnachts-, Oster- und Totenlieder etc. - vor allem schon die derb ungeschlachte, bäurisch plumpe und ungeschickte, in Reimen wie Wortfügungen gleich unbehilfliche Ausdrucksweise hinzudeuten, wie sie u. a. besonders barbarisch in dem Hochzeitslied fol. 75/76, den Totenliedern fol. 68b-75° und dgl. zutage tritt. Damit steht auch in vollster Übereinstimmung die durchaus dilettantische, von allen möglichen nur erdenklichen Fehlern in Harmonie, Stimmführung und dgl. strotzende mulkalische Faktur, - ein Umstand, der bei der größtenteils meist nur dilettantischen musikalischen Ausbildung und Betätigung dieser Kreise der Dorfschulmeister und dgl. nur zu selbstverständlich und begreiflich ist. Für die im ersten Teil der Handschrift notierten Melodien von Menuetten, Contre- und deutschen Tänzen endlich

Ygl. Sebastian Sailers ,Schöpfung<sup>4</sup> in der Musik. (In: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften, 60. Bd., 1. Abhandlung.) Wien, Alfred Hölder, 1916.

mögen - abgesehen von dem im Verlaufe der Coalitionskriege immer häufiger sich wiederholenden Durchmarsche französischer Truppen, die ihre Märsche (vgl. den Marche Buonebarde auf p. 19<sup>b</sup>!), Tänze und dgl. sangen und pfiffen auch vor allem gesellige Veranstaltungen in den Bürger- und Kleinbürgerkreisen benachbarter Städte und Städtchen auslösenden Veranlassungen gewesen sein, zu denen Schulmeister, Organisten und dgl. teils als Verwandte oder Bekannte, teils als Musikliebhaber und ausübende Musiker geladen waren, bei welchen Gelegenheiten sie dann die neuesten, in diesen Kreisen gerade im Schwunge begriffenen und beliebten Tanzmelodien kennen lernten, die sie dann, in ihre ländliche Heimat zurückgekehrt, nach dem bescheidenen Maß ihrer satztechnischen Kenntnisse, so gut es eben gehen wollte, schlecht und recht zu Papier brachten, um sie im Gedächtnisse festzuhalten und bei Gelegenheiten (wie Hochzeiten und dgl.), wo sie selbst zum "Aufspielen" geladen waren, einen gewissen Repertoireschatz von Melodien parat zu haben, der von dem einen oder andern besonders Begabten oder Kühnen auch durch eigene Versuche bereichert werden konnte.

Alles in allem zusammengenommen, bieten die nachfolgenden, in den Beilagen A und B wiedergegebenen Texte und Melodien unserer Handschrift einen nicht uninteressanten Beitrag zur Kenntnis der musikalischen Folklore Tirols in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, und in diesen Sinne seien sie denn den Fachkreisen zur freundlichen Kenntnis-

nahme unterbreitet.

#### Beilage A.

#### Theil mit Arien.

(fol. 50b, 51a)

Am Fest der heiligen jungfrau martirin (sic) Vrsula.

1.

Kombt herbey ihr zagen herzen die ihr flüecht dem klainsten schmerzen die ihr scheicht die klainste bein (sic) die ihr sucht nur wohl zu leben dem gelüsten nach zu streben als wan dies eur zihl thät sein

2.

Kombt, die ihr euch Christen neuet euch zu Christi lehr bekenet aber leider in der that nichts wold hören, nichts wold wissen von abtöten von dem büßen das er doch gebohten hat,

3.

Seht Jungfrauen jung von Jahren deren kräften schwach noch wahren was der wüttricht ihn androth herzhaft sye aus Christi lieb so alleinig sye antribe als zu leiden anerbott

1

Meeser (sic), Hacken, folter ramen (sic) schwerter räder und die flamen die jungfrauen förchten nicht waß die hencker nur ausdenckten sye auf ihre seit zu lencken ales (sic) dieses achtens nicht

Wie ein Felsen sye dastunden als sye scharpfe Pfeil empfunden und als strom weiß floß ihr blut sye dem glauben doch mit freuden mer bereit waren zu leiden sye verlohren keinen muth

6.

Die Jungfrauen ob gesieget der Türan iezt unterlieget haben schon die marter kron jetzt seind sye im Himel oben Gott thun brysen ehren loben und genüßen ihren lohn

7.

Wer den Himel einst will erben mus sich auch darum bewerben und eindringen durch die Thir wer hier nit was böß ist meidet nicht was hart geduldig leidet den schübt man den rigl für

(fol. 51 b, 52 a)

Weihnacht lied (sic).

1.

Der Nacht heut kein mitel verstrichen noch war scheint z'sonn in mein hitel und macht selbes clar Es thate schon blizen in forcht ich da lag durch Clasen (sic) und rizen scheint ein her der tag

Er fangt an zu singen das wieder hall gab mit renen und springen miech mich aus dem stab 2.

In halber verwisen hupf flux aus der schlen hans hitl auf grißen da sach ich gleich wem ein Engel umgeben mit strallen und bliz er tet zu mir schweben in guldenen siz.

3.

weil ich ihn hab ghalten die nacht für ein geist meech ich mich verbainter nams gwer in die feist.

Viel sunen und sternen hier außer statt die sach man von fernen die nacht heut ganz spath Es zeigt das gebohren sey guldenes Kind er löß waß verlohren durch adams sein sind.

6.

Vergaß schier das buchken vor leid und vor Freud das Hietel zu zucken war kaum so gescheid hat miers nit ver übl die mutter ganz mild wan sye sicht dem Kibel mit butter milch gfült.

Weihnachtlied.

(fol. 52 b, 53 a)

Just zwelf uhr hats gschlagen ein Engel herfür jn guldenen Wagen kambt zu meiner Thür. Er thät mich auf wecken mit lieblicher stin

1.

3.

verwarf gschwind mein decken

lauf eilends zu ihm.

Den weeg mir zu weisen war er nit lang gsaumbt mit knopsen (sic) und eisen han ich mi nit gsäumbt Er fiert mich hinunter und ist hald so gmain hey lustig und munter der bue gfalt mir schain.

5.

Ich fangt an zu lachen wie ich das vernam und trueg sambt mehr sachen ein Pitterl voll ram. Er gab mir zu märcken groß noth war vorhand die mutter zu stärcken war mir ja kein schandt.

7.

Kan kaum mer als sagen was gschehen die nacht ich leg an mein kragen für ein neü tracht Ein pfaitl mit spizl sonst trau ich mir nit firs kindl mein Frizl trag ayr und käs mit.

I wolt mit ihm wetten mir eini nit trau weil ich sich auf bethen ein himlische Frau dan zwischen zwey Thieren ligt das schene Kind muß schier gar er frieren das ding ist ja sind.

2.

4.

Ein Kind ohne Tadel könt schener nit sein jn ein ofnen stadel da kehret es ein vnd hat kein guts fleckel noch anders guts ding wan mein grauß röckel zum zue decken bring.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl., 198. Bd., 5. Abh.

(fol. 53b, 54a)

Weynacht Lied. Ex G.

1.

Auf ihr Hirten auf jetzunder seits mir alle guet wilkom Secht das Wunder, ist was spunder (sic) das die Nacht heut scheint die Son ist ein schener Glanz erschinnen han ia wircklich gmeint es print Es fangt an ein Engl zu singen das mir in die ohren klingt.

2

Bueb steh auf mein lieber Frizl nim das pfeifl a mit dir Ich nim a mit mir a kizl Brüder gets nur all mit mir seht ihr Hirten bey dem Stall schimerts Feuer a überall machts euch hurtig aus der deck lauft mit mir werft alles weck.

3.

Wie ein Kindl ohne windl liegt in kriplein dieser Schatz, ist so armb das Gott erbarm hat er sonst dan keinen Platz Schau nur Stepfl sihe nur Crust ist ein Kindl ja mit Lust machts im ein schen Habermuz sey nit um g'scheid Brueder Lentz.

1

Laufts gschwind Brüed(er) und gehts heim gschwind um eine gute Gab seht das Kindl ist hungerig durstig bring ein jeder was er hab. Ich bring ihm ein Zelten stuck größer als mein Gwandschreinluck dieses g'fald dem Kindlein schain wan ich so viel bring allain.

Wollen jetz das opfer bringen dir o liebstes Kind anher und ein gsang zum abschied singen weil wir sonst nicht haben mer Josl thue fein ab die Kapen machs nit wie die Bauern Lappen herisch Brachten i nit kan viel zu grobe zu Eßen han.

(fol. 54b, 55a)

#### Osterlied.

1.

Unser Heyland ist erstanden frey von Wunden und von Banden Christenheit erfreue dich deine Sone schein nun wieder singe Lob und Siegeslieder Geist und Herz ermunter sich.

2.

Schmerz und Klagen sind verschwunden fort die schwarzen trauerstunden Schmach und Leiden sind vollbracht Freue dich es ist geschehen was die Welt noch nie gesehen waß die Feünde nicht gedacht.

3.

Auf der Hohenpriester Rathen stellt Pilatus zwar Soldaten zu des Heylands Grabe hin aber bey dem Erderschüttern mußten diese Wächter zittern und mit bangen (sic) Schrecken flühn.

4.

Laßt das Alleluja schallen unsre Feünde sind gefallen und der alte Drake liegt in den Abgrund hin gestürzet seine Macht ist sehr verkürzet Jesus hat für uns gesiegt.

(fol. 55 b, 56 a)

Osterlied.

1.

Der Heyland ist erstanden der als ein wahres osterlam befreyt von Todes Banden für mich den Tod zu leiden kam Nun ist der Mensch gerettet der Tod hat keinen Stachel mehr und Satan angekettet der Stein ist weg das Grab ist leer. Alleluja.

2.

Der Sieger führt die Schaaren jn seines Vaters Reich empor die lang gefangen waren das Adam sich und mir verlohr o wie die Wunden prangen wie schallt der Engel Siegesg'sang die er für mich empfangen den Starken der den Tod bezwang. Alleluja.

3.

Mein Glaube darf nicht wanken Ich werde durch sein Auferstehn o tröstlicher Gedanken gleich ihm aus meinem Grabe gehn. Die Nacht die mich dort decket jst kurz dann ruft mein Heiland mich bis mich der Engel wecket jns Reich wo niemand stirbt zu sich. Alleluja.

O Meer der Seligkeiten gieng mein Erlöser hin vor mir ein Ort mir zu bereiten Erstandener ich folge dir Ja durch ein neues Leben wo du mit deinen (sic) Vater thronst will ich zur Höhe streben und jede gute That belohnst Alleluja.

5.

Dann werd ich im Gerichte vor deinem Blute glenzend stehn vor deinem Angesichte und zu des Lames Hochzeit gehn Alleluja Alleluja Wie du von (sic) Tod erstanden bist Alleluja Alleluja Laß uns erstehn Herr Jesus Christ Alleluja.

(fol. 58 b, 59 a)

Hirten Lied.

1.

Hörts Brüder und sehet
was schlaft ihr so lang
mir ist heint warhaftig
recht ordendlich bang
Ich schlafe recht schwarr (sic)
vnd traume so Rar
der Heyland Meßiais // das gottliche kind
ist zu uns gekomen // geth laufet nur geschwind.

2

Nembt Milch und nembt Butter nembt Zieger und Kaß nembt Semel nembt Ramues und alerley gfraß nembt was euch sonst labt nembt was ihr nur habt treibt lamlein treib schafflein // und kälber das bringen wir alles [mit enk dem kindlein zum gschenk.

3.

Ich glaube das kindlein kan nicht so weit sein ich sehe dort enten ein guldenen schein Was wolt ihr lang stehn und wolt ihr nit gehn So geh ich alleinig zu suchen die Sach Was wett wir äs lafts, mir bald alle sambt nach.

4.

Gelts Hirten der fürbiz der treibt euch mit mir jezt halts Euch fein Ruhig da ist schon die Thir jezt will ich allein grad gugen hinein aft klopfen wir höflich wie Thernleüth (sic) an ist aber nicht drinen laft alle da von.

5.

Ja Brüder da ist es schreit alle juhe.
o wunder schöns knäbl wie Butter und Schnee
Es kan no nicht Stehn es kan no nicht gehn
Es lieget halb Nackend in gfornenen (sic) Heuy (sic)
Es steht a sein Vater und Muter da bey.

Jezt Brüder jezt gehn wir grad alle hinein weil Ochsen und Eßel a neben ihn sein doch geth nicht zu gschwind ihr wurdet sonst blind es glanz wie die Sonen was würdet ihr thien ös kantet aft blinder nicht hinten mehr gien.

7.

Nun falt ihm zu füßen und bettet ihn an glaubt sicher dies seye der göttliche Sohn schaut nur Recht hinein Waß kunde so fein Vor liebe vor freüden vergehn mir die Wort mich bringt von der Krippen Niemand niemand fort.

(fol. 59 b, 60 a, b)

Am neu jahr.

1.

Es dunckt mich ich höre ein klaglichen hall
Es ruft mir das kindlein auß seinen (sic) Viech Stall
Es seifzet und weinet versenket in leid betauert gar schmerzlich die undanckbarkeit die weilen das menschliche gschlecht nicht betracht waß kindelein leidet in (sic) stall ganz veracht.

2.

Es rufet ganz schmerzlich ihr menschen auf Erd Wie bin ichs höchst klainod in mindisten werth Es ist nichts als ellend und Jamer mein leben Mit leiden bin ich als ein kindlein umgeben ja wan ich schon kame zu elteren Jahren So werd ich auch nichts als leiden erfahrn.

Erzeige dan Mensch mir ein mitleid allheir (sic) an sehe dem schmerzen der bschneudung an mir Schließ aus die undanckbarkeit dankbar zu sein dan wegen dir leide ich so schwere Pein Ja wan du mein weinen erkentest im Stalle so mindert dein mitleid mein seifzen und Quall.

5.

Jezt weiß ich schon was das schenst kindlein will drum schweige verlaßenes Jesulein still Er kläre wer dir doch die marter und quall Verursachet habe in (sic) frostigen stall jeh will dich schon stillen dein schmerzen er klär drum neige dich zu mir liebes kindelein her.

4.

Waß weinst, traurigs kindlein in (sic) kripplein so ser Ach neig doch zu mir dich o Jesulein her hier liegst du verwundtet acht tägiges kindt jn kripplein erstarst vor kälte und windt kom kom ich umfang dich und truck dich ans Herz das du dich er wärmest vergeßest dein schmerz.

6.

Mein Herz steht dir ofen ach leg dich hin ein Wan ich dir nur anderst ein labung kan sein dein heiliger Namen der solle auch eben stehts einem in wohnen in herzen ab gebe dan dir o schens kindlein mein Herz ich verschreibe vnd ebig o Jesu dein wohnung verbleyb.

(fol. 68b, 69a)

1.

Sehr kurtz ist der Weld Letäre so sye uns hier machen thut Ach ein langes Miserere folgt dafür in heiser Glut Ach was muß man nit dort leiden so man jetz nicht achten thut für die kurzen schneden freüden nemen in dem Feüer für gut.

Nach ein fröhlichen Gaudete das gar wenig jehrlein wert kombt ein trauriges Valete wan das platlein sich verkehrt Macht der Todt ein strich darunter wan man sitz im höhsten Glick so fart man zur Höll hinunter oft in einen Augenblick.

3.

Ach mit was für großen schmerzen scheid sich von dem leib die seel den sie hat geliebt von herzen als ein liebsten mitgesell Schmerzlich thut sie alsdan trauren wan sye ihm verlassen muß aber es hilft kein betauren sie muß ausstehn diese Buß.

4.

Waß bringt nit für schmerz das scheiden von ein treu geliebten Freund was verursachts nit für leiden ach wie schmerzlich wirdts beweint Ganze Bäch der Zächer rinen niemand kan sie stellen ein Wan man erst muß gar von hinen las mir das ein Trauren sein.

5.

Das zergenglich schnelle Leben reiflicher o Mensch betracht thue jezt nach dem Himel streben alle weltlich freud veracht Wan dus' zeitlich jezt thust meiden bringen Sye dort lange freud sonsten must du dar für leiden dort in alle Ewigkeit.

(fol. 69b, 70a)

#### Todenlied (sic).

1.

Ruhet wohl ihr meine Glieder wan man euch zur erde trägt Ruhet wohl bis euch Gott wieder einstens aus dem Grab erweckt Obschon ihr bald müßt verwesen und zerfaulen in dem Staub Wird euch Gott zu samen leßen wie es lehrt der wahre Glaub.

2.

Wie fruhe Morgens zu erstehen Pflögt die Son und steigt empor Also glorreich wird (sic) ich gehen aus der toden Gruft hervor Haut und Fleisch wird euch umgeben aber in weit bößern stand und die Seel wird euch beleben durch daß Neu Vereinigungs Bandt.

3.

Weil ihr mit der Seel gelitten vielle Kreüze Schmerz u Pein Vnd mit ihr für Gott gestritten werdet ihr teilhaftig sein Aller Freüden aller ehren die einst in den Vater Landt Gott der Seele wird bescheren ohne Endt mit reicher Handt.

(fol. 70 b, 71 a)

1.

O Mensch was wilst floryeren bist nur ein fremder gast thue nit also stoltzieren, nur eine Seel du hast Wann dieße gehet verlohren und solt verdamet sein Wärst bößer nie gebohren als ebig leiden Pein.

2.

Nur ein mall muest du sterben ein mall das ist gewiß
Wirst du dem (sic) Himel erben
Ewig glickseellig bist
Solts aber dir mislingen
in deiner letzen Stund
kein heil kanst mer gewinen
gehst ewigklich zu grundt.

3.

Eß ist allein der Himmel den Fromen zue bereit Waß in der Weldt getimel ist alles eitelkeit die Tugend ist die Straßen so fihret zu der Ruhe Wilst nicht das Böse laßen so fahrst der Höllen zue.

4.

Du hast allein (ein) Herren ein Schöpfer und ein Gott Wilst dem (sic) nicht Lieben ehren und halten sein gebott der Weld dich recht entziehen haßen was sindhaft ist der Höll wirst nicht entfliehen ein g'schlaf (sic) des Teifels bist.

õ.

Jesum allein muest ehren der dich erlößet hat Wilst diesen nicht an hören da er rueft fruehe und spatt Sondern der Weld nach machen wird Gott in jener zeit zu dein Verderben lachen in alle Ewigkeit.

(fol. 71 b, 72 a)

1.

Lebet wohl geliebte Kinder!
nehmt mein letztes Wort in Acht
Ihr verlieret mich geschwinder
als ihr es habt gedacht
Tretet einmal noch herzue
wünschet mir auf ewig Ruh
und gesteht bey meinem grab
das ich euch geliebet hab.

2.

Mühsam hab ich euch erzogen als ihr waret schwach und klein Nichts hat mich da zue bewogen als die Liebe! sie allein hat dem Kumer und Verdruß den ein Vater fühlen muß mir gelindert und versießet wie ihr selbst bekenen müset.

3.

Ich verlange nicht zum zeichen eurer Treu und Dankbarkeit das ihr nach der Welt gebrauchen schwarz und weiß geklaidet seid den die Thränen in der Welt sind gar vielmals nur verstelt sye vertrocknen auch geschwind weint nur über eure Sind.

4.

Eifrig sollet ihr erfüllen was euch mein erblaßter Mund wegen meinen letzten Willen vor dem Todte machte kund Ich ermahn' euch vaterlich Kinder! bittet Gott für mich daß er ewig meine Seel zu den Auserwählten zähl.

5.

Theilet euch doch ohne Zanken in mein hinterlaßen gut
Laßet nicht die Liebe wanken den ihr seid ein Fleisch und Blut
Eurer Muter bleibt getreu ehret sye und steht ihr bey so wird Gott in allen Werke(n) euch mit seine (sic) Seegen stärke(n).

(fol. 72b, 73a)

1.

Sage was an (sic) heut bedeitet o betribte Freunde Schaar daß du mir zu Lieb bereitet eine schwarze Toden par Wilst du dan hier durch bekenen das ich schon gestorben sey o man soll sye bößer nenen meines Lebens Sieg gebey.

2.

Du sollst dich viel mer betrieben wan ich schon auf Erden wär und noch wurde umgetrieben auf den (sic) weiten Ellend Meer Wo die schiffe seind die Seelen wo die forcht das Ruder ist Wo an statt der Windt und Wellen seindt der Weld und Höllen list.

3.

O wie streng gott dort als richtet glaubt es treibt den angstschwis aus groß und kläina fähler schlichtet ist dies ein harter straus
Doch steckt ein den schwarzen Fahnen laßet von den (sic) trauren ab gehet trostreich hier von danen weil gott lob gesieget hat.

4.

Todt und sterben ist verschwunden und ich wohne an den (sic) orth Wo mein schiffein hat gefunden den wahrhaften lebens Port Doch weil dir noch ist verporgen ob ich aller Mackel rein so soll deine andacht sorgen meiner Seel gedach (sic) zu (sein).

#### (fol. 73b, 74e) Todten Lied bey einen (sic) Jüngling.

1.

In dem Frühling meiner Jahre lieg ich auf der Todtenbahre jn der kläglichsten Gestalt Alle Roßen meiner Wangen sind verwelket und vergangen alle Glieder starr und kalt.

2.

Meine Augen sind geschloßen und mit zähnen (sic) Schleim umfloßen die gelähmte zunge schweigt meine Lippen sind verblichen Weil der Geist von mir gewichen und hinauf zum Schöpfer steigt.

3.

Wie die Blumen aller Arten die zur Morgenzeit im Garten Saftüg munter sind und grün durch die Sone bald verzehret oder durch den Wind verheeret eh der Abend komt verblihn.

4.

Lerne hier geliebte Jugend daß auf Erden ohne Tugend unser Leben eitel sey wie der Fluß zum Weldmeer eilet Wie der Wind den Rauch zertheilet also gehts geschwind vorbey.

ő.

Lebet wohl ihr Blutsverwandte Vater Muter Brüder Schwestern u Bekante Sehet mich noch ein mal an Mäner Weiber Kinder Greise denket daß ihr gleicher Weise gehen müßet meine Bahn.

(fol. 74b, 75a)

1.

Jähling sterben schadet nicht wen ein Christ ist wohl bereitet Wen er eifrig nach der Pflicht wieder böße Lüste streitet Nimt der Todt ihn plötzlich hin so ist daß Sterben sein Gewinn.

2

Selig ist ein treuer Knecht den der Herr stets wachsam findet Welcher nüchtern und gerecht sich an die Gesetze bindet deßen Herz die eitle Welt nicht in ihren Feßeln hält.

3.

Jähling ist der Streich geschehn welcher Leib und Seele trenet doch er wahr vorher gesehn den ein guter Christ erkenet das kein Mensch von sterben frey, und ein kind nicht sicher sey.

4.

Wen der Todtes-pfeil ihn trift wird er zur Erkühlung komen dießes lehrt die heilige Schrift zur Ermunterung der Fromen Ohne schwere Todes-pein sollen sie ewig sellig seyn.

(fol. 75 b, 76 a)

Hochzeit Lied. Ex G.

1.

Vivat der Brautigam Vivat der Braut ihr Namm Leben soll dieses Bahr recht viele Jahr Leben in Einsamkeit bis Gott euch von ander scheid · Liebe und Treü in der Still was braucht es viel

3.

Kreuz und Leid'n in dem Stand müßt tragen mit ein and und gedenk'n an den Job Patriarch Jakob Gedenkt an diese zwey das Gott im Himmel sey das das Creüz siht und hört es lohnen wird.

Merck auf Hochzeiterin wenn ich zum Rath dir bin den Mann wie Saara lieb ihn nie betrieb 2.

Ihr habt vorm Hochaltar
wo Gott selbst zeügen wahr
daß Ja wort geben her
was braucht es mehr
Es braucht ja nur zwey Ding
den Kranz den machel Ring
und das Ding auch so gar
ein Zeignus war

4.

Gott will ja von eüch zwey das ihr ein and seyd Treu und keines weich darvon weder Weib noch Man Zeug soll eure Frucht Christlich der Kinder zucht alsdan gieb Gott euch zwey die Himels Freud

ົ້ວ.

Saara und Abraham hielten so vöst zu samm den die Lieb nicht nahm ab bis in das Grab Hochzeiter lieb die Braut die dir ist anvertraut bis in Todt stehe Ihr bey Lieb ihre Treu 6.

Bleib ihr Mann alle zeit
bis Gott euch von ander scheid
dan giebt Gott euch zum Lohn
die Himmels Cron

#### (fol. 76b, 77a) Auf das Fest Aller Heiligen.

1.

O! du Brun des wahren Lebens voller Lust und lieblichkeit O! wie oft nach dir vergebens seifze ich in meinen (sic) Leid Ach! wann wird zu dir doch fahren meine Seel aus diesen Land So bis her in vielen Jahren Lebt in so betribten Standt.

2.

Kan nit länger ausgeschloßen von dem Brun des Lebens seyn der von anfang auß gegoßen güebt nur Lauter guten Wein In der Höch ist er gegründet Ihn umfaßt ein solche Stadt da nun Lieb und Freüd sich findet da man nichts zu förchten hat.

3.

Also Sieß'chlich jmer leben die so lieben Gottes Freund Gern sich aller Ding begeben nur in Gott vergnüget seind Speis und Trank nach Wunsch sie haben keinen Durst noch Hunger leid Gott mit seinen besten Gaben Sie erquikt in Ewigkeit.

4.

O! wie großes Gut wird geben dennen so auf dieser Weld Gott berueft zu jennen Leben und den Engeln zue geselt da sie frölich inner sehen Unter ihnen Sonn und Mond dan sie ewigklich bestehen bey erlangter Sieges-Cronn.

(fol. 77b, 78a) 1

Dort unten auf griener Heiden gehet der Morgen roth auf Dort Sitz unser Liebe Frau mit ihren Jeßulein dar auf

3.

O heil'ger Johanes mein getreuester Man hast mein Jeßus nicht gesehen meinen allerliebsten Sohn. 2.

Gehet nur füry, gehet nur füry für das hoche hoche Haus Dort schaut der heil Johanes zum Fenster her aus.

4.

Ich hab ihn gesehen ganz spath auf die Nacht Schweres Creuz mueß er tragen der die Krone auf hat.

5.

Am oelberg ist er gangen mit sein blutigen Sch(w)eiß O ihr Sinder bekehret Euch die Höllen war heiß.

(fol. 78b, 79a)

Fasten lied.

1.

Laßen wir uns so bedauben hat die Welt uns so verführt das wir gott die Ehr entrauben die doch ihm allein gebihrt Ja mein Seel der böste König hat für dich so viel gethan und du liebst ihn doch so wenig gleich als gieng er dich nicht an.

Seine Lieb ist also heftig das er all sein Blut vergießt Also mächtig also kräftig das er ganz verwundet ist seine Schultern seine Lenden sein so schenes Angesicht seine Füß sambt seinen Händen sind erbärmlich zue gericht.

3.

Der an Schönheit seines gleichen weder hat noch haben kan Laßt sich so mit Ruthen streichen das es fast um ihn gethan Ach! was hast du nicht Empfunden angenehmster Seellen Freund als aus allen deinen Wunden ganze ström gefloßen synd.

4

Vnd warum so vieles leiden
Liebster Jeßu warum das
Ach! du wilst uns halt andeuten
Deiner Liebe Über Maaß
Rihrt nun aber diese güte
dir o! Mensch nicht Markt (sic) und Bein
so muß g'wislich dein gemüthe
nur aus Ertz gegoßen seyn.

5.

Lieb ihm (sic) dan aus allen kräften lieb ihn ohne vorbehalt
Laß dich auch an Creuzbaum häften dieses ist was ihn (sic) gefählt sag o Herr! nach deinen (sic) Willen wird dein treu verliebtes Kind seinen Lebens Lauf erfüllen wenns nur Verzeihung findt.

Sprich o Gott! bey deinen Füßen bin ich willig und bereudt meine Sünden abzubüßen unter stehe dem herzen Leid geli'n dir diese Wort von Herzen stimen auch die Werk mit ein Liebst du Gott im Leid und Schmerzen o so! ist der Himel dein.

(fol. 79b, 80a)

1.

Schwinge die Hofung beängstigte Seel g'nieße die Sieße der jungen quell so dich erquicket mit Trost beglicket
In der Noth in dem Todt in der noth in dem todt trösten dich will.

2.

Wan schon der Teufel das Fleisch und die Welt dein Seele zu fangen ihr Nez aufgestelt die Muter des Herren kan Hilfe bescheren In dem Streit jeder Zeit in dem Streit jeder Zeit dem Sieg er halt.

3.

Wan du der Sinden auch hätest so viel das sie zu sagen ohn (zahl) und ohn zihl thue dich entschlüßen aufrichtig bießen selbe Beicht so wird gleich selbe Beicht so wird gleich dein G'wißen rein.

Wan dich das Büßen schon hart komet an Eil zu Mariam sie dir helfen kan in allen nöthen will sye dich retten Ihre Kraft und ihr Macht ihre Kraft und ihr Macht alles er halt.

5.

Darum so eille o sindige Seel heüt noch Mariam zur schuzfrau er wehl thue dich verschreiben ihr Diener zu bleiben jeder Zeit auch in Leid jeder Zeit auch im Leid und bis in Todt.

6.

3.

Wer dient Mariam und liebt sye ganz rein den nimbt sye zum Sohn an sein Muter will sein sye ihm vmfaßet niemahls verlaßet Sye wird ihm (sic) fiehren hin sye wird ihm fiehren hin zur himels Freüd.

(fol. 80b, 81a) 1.

O Himmels Frau
ach auf uns schau
bitlich zu dir wir gehen
thue liebreich uns ansehen
zu dir steht unser Herzund Sinn
o Himels Keyserin.

2.

Du bist alzeit in Creüz und Leid Ein Trösterin der betribten und der in dich verliebten Erzeigest g'wislich deine G'nad viel Tausend Brob man hat.

Kein Sünder ist wie man ver g'wißt der zu dir zueflucht g'nomben dem du zu hilf nit komen Wan er die Sünd bereüet hat und seine Mißethat. 4

In letster Noth
Wan wir im Todt
Schon albereits thuen Liegen
und greifen in die ziegen
ach Muter dort verlaß uns nicht
zeig uns dein angesicht.

5.

Fiehr unsre Seel o gnaden quel nach ansgestandnen Leiden zu dir in d'Himelsfreüden daßistvonunsandir(sie) die Bitt Muter versags uns nit.

(fol. 81b, 82a) 1.

Gegrießt seist du Maria du himlische zierd du bist voll der gnaden der Herr ist mit dier Ein seltzsame Botschaft Ein wunder reichs Ding von der himlisch hof Statt sanct Gabriel kimbt.

3.

Maria erschrick nit es g'schicht dir kein Leid ich bin nur ein Engel Von der himlischen Freüd Du solst nun Empfangen und geböhren ein Sohn nachwelchen(sic)man verlangen so vill tausent Jahr schon.

5.

Gott ist nicht unmöglich nur fest auf ihn trau er kan dich vereheren als Mutter und Jungfrau gleich wie düe (sic) schen Blumen kein Aug nit verletz Gott wird zu dir komen Wirst bleib'n unverletz. 2.

Wos seind dies für reden wie kan dieses sein im (sic) meinen schlaf Zimer kombt niemand herein die Thür ist verschloßen die Fenster seind zue wer ist der mich rufet bey nächtlicher Ruhe.

4.

Wie kan dies geschehen ich er kenn keinen Man wolt lieber vergehen als gebehren ein Sohn Ich habe Versprochen Mein Jungfrauschaft Gott so rein ich gebohren bleib bis in den Todt.

6.

Der Reich ist in Himel fragt nicht nach dem geld die Tugend auf erden beziehret die Welt jch will mich er geben dem weißisten Rath ich bin Dienerin des Herren Mir gescheh nach dein Wort.

Die Freüd falt von Himel frolocke die erd das höllisch getimel zu Drimeren muß werden Maria hat gfunden bey Gott die genade dein fiat Maria hat uns das Heyl bracht.

## Anmerkungen.

(Herrn Professor Dr. Oswald Menghin, der, als ausgezeichneter Kenner der Tiroler Mundarten, die große Güte und Liebenswürdigkeit hatte, eine ganze Reihe mir unverständlich gebliebener Ausdrücke und Wendungen aufzuklären, verdanke ich die nachfolgenden Mitteilungen, für die — ebenso wie für die Korrektur verschiedener, aus Unkenntnis des Tirolerdialektes von mir mißverstandener und daher falsch gelesener Worte im Texte der Lieder — meinen wärmsten und herzlichsten Dank entgegennehmen zu wollen ich ihn hiemit bitte.)

Ad p. 15, Strophe 4, Vers 1: ,folter ramen' = Folterrahmen. " 1: ,in halber verwisen' = halb wissend " " 16, 2, (halb unbewußt). 2: ,schlen' = Bettstelle. 2, " " 16, 27 4: ,miech mich aus dem stab' = machte " " 16, 3, " mich aus dem Staub. 7: meech (= für miech) ich mich 3, , " " 1·6, verbainter' = ,stellte ich mich thörisch, taub'. 7: ,er löß' = erlöse. 4, ., 17, 4: ,Pitterl' = Flaschenkürbisgefäß " " 17, 5, " oder kleines Fäßchen. 6, , 1: ,buchken' = Bücken. " 5: ,pfaitl' = Hemd, spizl = Spitzen. 7, 3: ,knopsen', Schreibfehler für Kno-3,

spen = derbe Bauernschuhe.

Ad p. 18, Strophe 1, Vers 3: ,spunder', Schreibfehler für p'sunder = Besonderes. 5: ,Stepfl' und ,Crust' = Steffel ,, 18, 3, (Stephan) und Christoph. 3, 8: ,um gscheid' = ungescheit, dumm. 18, 22 5: Josl' = Josef.,, 19, 5, 22 " ,, 19, 7: ,herisch Brachten' = städtisch 5, 77 " (schön) reden. 22, 4, 8: ,Thernleuth' = d'Herrenleute. " 23, 6, 8: ,thien' = thuen. " 9: ,aft' = hernach, später. , 23, 6, " 72 10: ,gien' = gehen. 23, 6, 2: ,allheir' = Schreibfehlerfür, allhier'. 24, 3, " 22 29, 1: ,an heut' = anheute (alte Form, 1, 77 ,, vgl. anjetzo, anhero). 8: ,gebey' = Gebäude, Triumphbau. 29, 1, " 30, 4, 8: ,gedach' = eingedenk. 33 " 2, 30, 2: ,zähnen'-Schreibfehler für ,zähem'. 27 32, 2, 6: ,machel Ring' = Ehering. " 1: ,Sieß'chlich' = süßiglich. 33, 3, 36, 2: ,ohne' (zahl): das aus Versehen 3, des Schreibers weggebliebene Wort ,zahl' ist in der Textwiedergabe ergänzt worden.



Sitzungsber, d. phil.-hist. Kl. 198, Bd. 5, Abh





\*NB Alle durch FTTT ersichtlich gemachter Takte des Basses sind in der Originalhandschrift infolge gedensemblisch Absolute im zweiten des Schreibers gegen die Oberstimme um einen Takt voraus notiert, so daß also der erste Takt unter dern Aufsalu der zweite unter dem ersten usw. steht, unter dem letzten steht eine Viertelpause. In der vorstebenden Wiedergebn und diese Tabbe au die rüchtige Stelle geröckt worden.



\*NS. Alle dorch f "Thrisichtlich gemachten Takte des Basses sind in der Griginalhandschrift infolge gedankenlösen Abschreibens seitens des Schreibers gegen die Oberstumme um einen Takt voraus nobert, so daß also der erste Takt unter deren Auffakt, der zweite unter dem ersten usw. sieht; unter dem letzren steht eine Vertelpause. In der vorstehenden Wiedergabe sind diese Takte an die richtige Nielle gerückt worden.











\*NB. Das an allen den hier angedeuteten Stellen in der Handschrift vorkommende Zeichen √rst, wie sich aus der Kontibusiät der Begleitstimme ergibt, trotz zeiner Ähnlichkeit mit einer Viertelpause nicht als eine solche, sondern als mit ⊀identisch aufzufassen.





















(\*NB. Von hier ab fehlt die Melodienotation.)

(\*NB. Hier bricht der Text ab.)











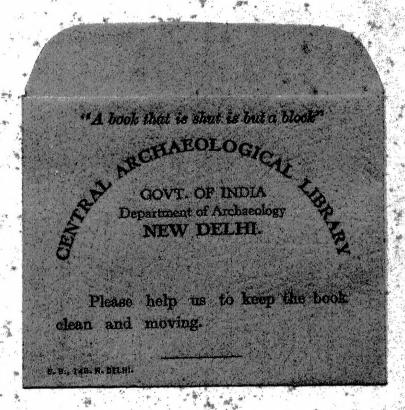